## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogehum Posen.

Intelligens-Comtoir im Posthause.

Nº 262. Montagy den 2. Movember 1835.

Ungekommene Fremden vom 30. Oktober.

herr Gutob. b. Godlinowefi aus Labignnet, I. in Do. 23 Ballifchei; Sr. Guteb. Urnold aus Grooziefo, I. in Do. 154 Buttelftr.; Sr. Guteb. v. Bronikowski aus Liffa, fr. Guteb. b. Rofguteli aus Biales, I. in Do. 251 Breel. Str.; Se. Holzbandler Neumann aus Stettin, I. in Ro. 20 St. Abalbert; herr Reftor Braun aus Bollftein, Sr. Rampfe, Randibat ber Theologie, aus Rilehne, Sr. Riedler, Rand, ber Theol., aus Trachenberg, br. Rammerer herrmann aus Radwis, I, in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Swifguleli aus Rofguty, I, in Do. 301 Gerberftr.; Gr. Guteb. v. Raczorowefi aus Goscieczyn, Gr. Guteb. v. Bninefi aus Glieno, Sr. Guteb. Liefomefi aus Bulfa, Sr. Guteb. v. Rierefi aus Niemierzewo, Dr. Guteb, b. Nierznchomefi aus Zplic, Gr. Guteb. b. Cforageweff aus Glinno, 1. in Do. 394 Gerberffr.; Sr. Kandibat Dampmann aus Rawicz, Gr. Sandlungsbiener Beirels aus Berlin, I. in No. 165 Wilh. Str.; Gr. Umterath Frieft aus Altenhoff, Gr. Defonomie-Commiff. Arug aus Bentiden, Sr. Raufm. Deblmann aus Berlin, fr. Raufm. Rromer aus Maing, Fr. Gutebefigerin v. Radziminefa aus Robiento, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Radzifzem= eff aus Grattowo, Sr. Guteb. v. Mielfoweff aus Czachoromo, Sr. Gutebefiger b. Mieledi aus Rarny, Gr. Guteb, v. Kiersti aus Niemierzemo, 1. in Do. 243 Breslauerftr.; fr. Huft, Canb. ber Theol., aus Langmeil, fr. Commiff. Romadi aus Reudorff, 1. in No. 136 Bill. Str.; Sr. v. Berg, Lieut. im 19. Inf.=Regt., aus Wetslar , I, in No. 82 St. Martin.

1) Botktalvorladung. Die Chris Zapozew edyktalny. Krystyana sijane verehelichte Griegert in Karminer zamehna Griegert w Karminskich ho. Hauland bei Wleschen hat gegen ihren lendrach pod Pleszewem skarzyla Chemann, ben Leinweber Gottlieb Gries przeciw ien mężowi płociennikowi

Chemann, ben Leinmeber Gorlled Billes praeciw ich auszahl glocienbliogel

gert, welcher angeblich feit Pfingften 1828 fie boslich verlaffen, auf Chescheibung Es wird baber ber gebachte Gottlieb Griegert hiermit porgeladen, in Zapczywa się przeto ninieyszem bein gur Beantwortung ber Rlage und Infruftion ber Cache auf ben 20ffen Dezember b. 3., Bormittage to Ubr, por bem Referendarius Jung angefetten Termine zu erscheinen und fich auf Die Rlage einzulaffen, widrigenfalls gegen ibn in contumatiam perfahren, er ber angeführten Thatfachen fur geftanbig erachtet, und bas bis jest bestandene. Band ber Che getrennt, er aber fur ben fcbuldigen Theil erachtet werben wirb.

Dofen, ben 6. September 1835. n. Lin No co et Wanders Ber

Ronigl. Preug. Dber Lanbed=

Namroch aus Glogonin, Krofoschiner Nawrocki z Glogonina powiatu Kro-Rreifes, Gohn ber Stephan und ber Rofa toszyńskiego, syn Szczepana i Roży, Nawrockifchen Cheleute, welcher vor uns malżonków Nawrockich, który się gefabr feche Jahren aus den bieffeitigen przed około 6 laty z tuteyszego Pań-Staaten nach bem Konigreiche Polen aus- stwa do Krolestwa Polskiego wydalit, getreten ift, wird hierdurch anfgeforbert, wzywa się ninieyszem, aby niezwło. ungesaumt in bie bieffeitigen Ctaaten ju= cznie do kraiu tuteyszego powrocil i rudeutehren, und gu feiner Berantwor- do usprawiedliwienia swego wzgle. tung wegen feines unerlaubten Austritts dem niepozwolonego wystąpienia w in bem auf den 17. Degember b. J., terminie na dzien 17. Grudniar. Bormittage um 10 Uhr, bor bem Des b. zrang o godzinie totey przed De. putirten, Referendarius Jung, angesethe legowanym Ur. Jung Referendaryuten Termine zu erscheinen, widrigenfalls szem w naszem pomieszkaniu sado-

Bogumilemu Griegert, który ia wedle podania około świątek 1828 r. złośliwie opuścił, o rozwód.

rzeczony Bogumil Griegert, ażeby w terminie do odpowiedzi na skarge i instrukcyi sprawy na dzień 29go Grudniar. b. o godzinie 10, przed południem przed Deleg. Ur. Referendaryuszem Jung w naszym lokalu sadowym wyznaczonym się stawił, i na skarge odpowiedział, albowiem w razie przeciwnym przeciw niemu zaocznie postępowanem i on za przyznaiącego czyny podane uważanym, następnie dotychczas trwaiący wezel małżeństwa rozłączony, pozwany zaś za winnego uznanym będzie.

Poznań, dnia 6. Września 1835. Gericht. I. Abtheilung. Krol, Glowny Sad Ziemiański I. Wydzialu.

2) Poittalciration. Der Undread Zapozew edyktalny. Andizey bie Konfistation feines gangen, sowohl wem wyznaczonym się stawit, albogegenwartigen ale gufunftigen Bermb=

Pofen, ben 22. August 1835.

Ronigl. Ober-Landesgericht. Erfte Abtheilung.

Bekanntmachung. Alle diejes gen, welche an die von bem vormaligen Sulfe = Exefutor Syronimus Pawlowefi fur feine Dienftverwaltung bei bem vor= maligen biefigen Konigl. Landgericht be= Stellte Caution und Raffen=Dienftverhalt= niffe Unfpruche haben, werden aufgefor= bert, fich binnen 3 Monaten und fpates ftens in bem auf ben 19ten Dovem= ber 1835 vor bem Deputirten, herrn Juftigrath v. Mauberode, in unferm Ge= ichaftegimmer anberaumten Termine gu melben, wibrigenfalls biefelben ihres Un= fpruche an bie Caution bes Pawlowefi für verluftig erklart und bann blos an Die Derfon und bas übrige Bermogen beffelben werden berwiesen werben.

Bromberg, ben 19. Juni 1835. Konigl. Preuß. Land= und Stabte gericht.

4) Boittal = Citation. Machfiehend aufgeführte, ihrem Aufenthalteorte nach unbefannte Personen, und zwar:

pritschen, welcher im Jahre 1807, bereits 20 Jahr alt, nach Posen in Dienste gegangen seyn soll, seit bieser Zeit aber verschollen ist;

wiem w razie przeciwnym konfiskacya jego całego tak teraźnieyszego iako przyszłego maiątku nastąpi.

Poznań, dnia 22. Sierpnia 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydział.

Obwieszczenie. Wszyscy, ktorzy maią pretensye do kaucyi, byłego pomocnika exekutorów Hieronima Pawłowskiego za sprawowanie urzędu przy byłym Sądzie Ziemiańskim tuteyszym złożoney i do niego samego z stosunków służbowych, wzywaią się, ażeby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 19. Listopada r. b. przed Radzcą sprawiedliwości Ur. Mauderode w naszéy izbie instrukcyiney wyznaczonym zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensyy do kaucyi Pawłowskiego uznani i z takowemi tylko do osoby i zbywaiącego maiątku iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 19. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Zapozew edyktalny. Następnie wymienione, co do mieysca pobytu swego nieznajome osoby:

1) Gottfried Skobel z Przyczyny-Górnéy, który w roku 1807. maiąc lat 20 w Poznaniu służbę przyiąć miał, od tego czasu zaś nic o sobie słyszeć nie dał;

- 2) ber Johann Chriftian Schittler aus Driebig, welcher im Jahre 1806. aus feinem Dienfte gu Brofton Glo= gauer Kreifes in Schlefien von einem nach Rugland marfdiren= ben Truppenforps mitgenommen worden ift, und feit biefer Beit feine nachricht von fich gegeben bat; und
  - 3) ber Johann Cicefit aus Weine, welcher ju Gubpreußifcher Zeit ber= schollen ift, und angeblich gur Un= terfuchung gezogen, gur lebenslang= lichen Festungestrafe nach Cofel abgeführt worden fenn foll, wo je= boch weder feine jegige noch feine frubere Unwesenheit ausgemittelt werden fann;

fo wie beren etwanige unbefannte Erben ober Erbberechtigte, werden hiermit auf= gefordert, bon ihrem Leben und Aufent= haltsorte unverzüglich, und spatestens in dem auf den 6. August 1836. vor bem Dep. frn. Meffeffor Corgaty Bormit= tags um to Uhr in bem hiefigen Gerichtelokale anberaumten Termine fcbrift= lich ober perfonlich Nachricht zu geben und weitere Unweisung zu gewärtigen, wibrigenfalls fie fur tobt erflart werben, ibr nachgelaffenes Bermogen aber ihren nachffen Bermanbten ober bem Ristus ausgeantwortet werden wird.

Fraustadt, ben 15. October 1835.

Ronigt. Preuf. Land = unb Stadtgericht.

Jan Krystyan Szyttler z Drzewiec, który wroku 1806. z służ. by w Brostowie powiatu Glogowskiego w Szlasku przez idacy do Rossyi korpus woyska francuzkiego zabranym został, a od tego czasu o sobie żadney wiadomości nie dał; i

Jan Cieślik z Winiewa, który się za czasu południowych Prus oddalił, a podług wieści do indagacyi pociagniony na karę do. żywotnego więżienia skazanym zostawszy, do fortecy Kosia, gdzie iednakowoż ani teraźniey. szy ani przyszty iego pobyt wyśledziony bydź nie może, ode-

stanym bydź miał;

iako też niewiadomi ich sukcessorowie lub do spadku prawo maiący zapozywaią się ninieyszem, aby niezwłocznie, a naypóźniey w terminie na dzień 6. Sierpnia 1836. przed Deputowanym W. Assessorem Sorgaty zrana o godzinie 10tey w tuteyszym lokalu Sadowym naznaczonym pisiemnie lub osobiście dali wiadomość o swoiem życiu i mieyscu po. bytu swego, i dalszych rozporzą. dzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych uznani będą, a pozostaly po nich maigtek naybliż. szym ich krewnym lub też skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 15. Październ. 1835. Krol. Pruski Sad Ziemsko-

Mieyski.

5) Bekanntmachung. Der Ronigt. JuffigeRommiffarius Robert Rugner und beffen Chegattin Amalie geb. Grofchner biefelbft haben in bem gerichtlichen Chevertrage vom 2. September c. Die Ge: meinschaft ber Guter und bes Ermerbes ansgeschloffen. Dies wird bierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht.

Brauftabt, ben io. Oftober 1835.

Ronigl Preuß. Land = unb Stadtgericht.

6) Poietalvorladung. Ueber ben Rachlaß ber Johann Chriftian und Jobanna Florentine Pofemalofchen Chefente ift beute ber erbichaftiiche Liquidations= Prozeg eröffnet worben. Der Termin zur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 5ten December bi S. Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten, herrn Suffigrath v. Biegler, im Partheien= Bimmer bes biefigen Gerichte gri

Mer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verlustig erflart und mit feinen Forberungen, nur an basjenige, mas nach Befriedigung der fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben

follte, verwiesen werben.

Roffen, am 6. Oftober 1835. Ronigl. Preug. Land = unb To lang Stadtgericht 16-2 Obwieszczenie. Królewski Kom missarz Sprawiedliwości Robert Kutzk ner, i malžonka iego Amalia z Groesznerów tu zamieszkali, wyłączyli między sobą w ugodzie przedślubney z dnia 2. Września r. b. wspólność maiatku i dorobku. Co się ninieyszém do wiadomości publiczney podaier ad im die mound e complets

Wschowa, dnia ro. Pazd. 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski,

finds aggrietit, ber vernestein Zapozew edyktalny Nad pozostałością Jana Chrystyana i Joanny Florentyny malżonków Posewald otworzono dziś process spadko-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 5. Grudnia r. b. malgodzinę 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzca Sprawiedliwości. modine mening robijad

Kto sie w terminie tym nie zgłosi. zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa jakoby miał uznany, i z pretensva swoia li do tego odeslany, coby się po zaspojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 6. Paźdz. 1885) Krol. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski. . Old stand

Subhastationspatent. Das ju Schmieget hiefigen Rreifes, fruher Szmiglu w powiecie tuteyszym, dasub Mo. 329., bann 340. und jest une wnieg pod No. 329., późnieg 340.,

Patent subhastacyiny, Grunt w

Somer ber 13. Employer

ter Mo. 318, belegene, ben Topfer Da= lentin Rrenfchnerfeben Cheleuten gehörige Grundfluck, beffebend aus einem Wohn= hause, welches mach ber gerichtlichen Taxe auf 22 Rible. 15 fgr. gewürdigt ift, foll Schuldenhalber im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden berfauft werben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 14. December c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichte-Locale bor dem Land= und Stadtgerichte Affeffor herrn Mittel= ftadt angesett, ber besitfabigen Raufern hierdurch befannt gemacht wird.

Die Taxe und ber neuefte Soppothe= fenfchein fann in unferer Regiftratur eine gesehen werden.

Roffen, ben 21. Muguft 1835.

Ronigl. Preug. Land = und sidsi was Stadtgericht. Or smish same of the pezed Demite.

8) Bekanntmachung. Der Gutebefiger Friedrich Wilhelm Rretfchmer, und beffen Chefrau Wilhelmine Augufte geb. Rubale gu Machein, haben mittelft Bertrages bom 22ften September b. 3., nachbem fie ihren Wohnfit von Grat bei Groß-Glogan in die Proving Pofen verlegt haben, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Kenntnig ge= bracht wird.

Roften, ben 13. Oftober 1835 .-Ronigl. Preug. Land= unb Stabtgericht.

cost veigade Text

a teraz pod liczbą 318. położony, garnczarzom Walentego Kreuschnerom małżonkom należący, z domostwa się składaiący i podług taxy sądowéy na 22 Tal. 15 sgr. oceniony, ma z powodu długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedany, i wyznaczony w tym celu termin licytacyiny na dzień 14. Grudniar, b. zrana o godzinie gtéy w lokalu maszym przed Ur. Mittelstaedt Assessorem, który to termin zdolność kupienia maiącym, do wiadomości ni. nieyszém się podaie.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może w Registraturze naszey bydź przeyrzany.

Kościan, dnia 21. Sierpnia 1835, Król. Pruski Sąd Ziemskoand min Mieyski die or mu

Juliyeath w. Sicoler, im Markeign Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, že Fryderyk Wilhelm Kretschmer dziedzic, z małżonką swoią Wilhelmina Augusta z Kubalów, kontraktem z dnia 22. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 13. Paźd. 1835. gun aguag vinara ag

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 7 Ca reflationspacens - Tac

building a granting of the latest of the

9). Bekanntmachung. Daß bie Frau Johanna Florentine Scholz geb. Borem= efa, welche fich mabrend ber über fie geführten Bormundichaft verheirathet hat, bei erreichter Bolljabrigfeit Die Erflarung gum gerichtlichen Protofoll gegeben, baff fie mit ihrem Chegatten bie bieber ausgefett gebliebene Gutergemeinschaft nicht einschreiten wolle, wird hiermit in Ge= maßheit des S. 789. Tit. 18. Theil II. bes Allgem. Landrechts gur offentlichen Renntniß gebracht.

Liffa, den 15. Oftober 1835. Ronigl. Preuf. Gerichte = Come Krol. Pruska Kommissya Samiffion des Land, und Stadt, dowa Ziemsk. Mieyskiego

Obwieszczenie. Joanna Florentyna Scholz z domu Boremska, która podczas iew opiekuństwa wstapiła w związki małżeńskie, przy doyściu zaś swey pełnoletności sądownie zeznała, iż w dotychczas z iey malżonkiem zawieszona wspólność maiatku nie wstępuie, co ninieyszém stósownie do S. 789. Tyt. 18. Części 2ey powszechnego prawa krajowepo do publicznéy wiadomości się podaie.

Leszno, d. 15. Październ. 1835. gerichts zu Frauftabt. w Wschowie.

Bekanntmachung. Bur Gicherstellung bes Consumtibilien-Bebarfs bes biefigen allgemeinen Garnifon = Lagarethe pro 1836. im Wege ber Lieferung, ift auf Donnerftag ben 12. November b. J. Bormittage 10 Uhr in unferm Ge= fcafts - Potal ein Licitations Termin anberaumt, in welchem fammtliche Bedurfniffe ausgeboten und bem Minbeftforbernben unter bem Borbehalt ber Genehmis gung ber Ronigl. Sochl. Intendantur bes V. Armee-Corps, gur Lieferung übertragen werden follen. Die Lieferunge-Artifel beffeben in Fleifch, Brod, Gemmel, Butter, Reis, gebadenen Pflaumen, gruner Geife, Del, Talglichten, Bier. Brantwein, Beineffig, Dilch, Beigenmehl, Graupen, Grugen, Faben-Rubeln, Erbien, Bohnen, Linfen, Sirfe, Rartoffeln, Ruben, Giern 2c., beren Gefammt= werth bes einjahrigen Bebarfs auf 4 bis 5,000 Rthlrangunehmen fenn burfte. Rautionefabige Unternehmer werden gur Wahrnehmung Diefes Termins hierburch mit bem Bemerten eingeladen, bag, um jum Gebote jugelaffen gu werben, por= weg eine Raufion von 300 Rthlr. baar ober in vollgultigen Staatspapieren beponirt merben muß, und bag bie naberen Lieferungsbedingungen im Termin felbft, und amar por Eroffnung ber Licitation befannt gemacht werden follen.

Dofen, ben 25. October 1835.

Die Rommiffion bes allgemeienen Garnifon=Lagarethe.

11) Concert, Unzeige. Die bereits angefündigte musikalische Abendunters haltung der Gebrüder Adolph und Julius Stahlfnecht, aus Berlin, fine bet heute den 2 ten November in dem großen Saale der Dienstwohnung des herrn Oberspräsidenten Flottwell, bestimmt statt.

Inhalt des Concerts.

Erster Theil. 1) Allegro und Menuetto, aus dem B dur-Quartett von Beethoven, vorgetragen von den Herren Kapellmeistern Fuchs und Merlich und den Concertgebern. 2) Polonaise, in B dur, für das Violoncell von B. Romberg, vorgetragen von J. Stahlfnecht. 3) Bariationen für die Violine, über das Thema: "An Alexis send ich dich", von Leon de St. Lubin, vorgetragen von A. Stahlfnecht. — Zweiter Theil.
4) Auf Begebren: Bariationen aus dem A dur-Quartett und Finale aus dem B dur-Quartett von Beethoven. 5) Rondo für das Pianosorte, von H. Herz, vorgetragen von Herrn Dswald Greulich. 6) Concertante für Wioline und Violoncell, von Bohrer, vorgetragen von den Concertgebern.

Billets find in der Musikalien-handlung bes herrn Gimon und Abends an ber Kaffe à 15 fgr. zu haben. Raffen-Eröffnung um 6, Anfang um 7 Uhr.

Janolungs/Anzeige. So eben habe ich folgendes erhalten, und enre pfehle zum billigsten Preise, als: ganz guten Jamaica-Rum, weißen und braunen amerikanischen dito, alte Rheinweine (Hochbeimer, Nierensteiner), rothen und weißen Franzwein (ganz alt), und auch andere verschiedene Weine, ganz guten hollandischen Kase.

3. Verberber.

Kanelspardhige Anternedigie jogeben 25. Westenetannig bleek Ference alerdored mit bein speniarten eingelaten, back, voor voor voor joset jaset jaset jaren verven, soor

alet merden night, siede gast ofte utiliteen kleiteningsbelinging in in Teamin isteur.

Die Kommessan vos allocincience Carnisonelgenerich

Markt = und Schulgassen-Ecke No. 68., ehem. Conditor Tomaselly.

wish gwar von Eröffennig ver Craftation verlagink gemacht werden follein.

Wojen, Den ub. Dichober 1865.